# Posener Intelligenz-Blatt.

Freitag, den 22. Februar 1828.

Angekommene Fremde vom 20. Februar 1828. Hr. Gutsbesiger v. Smitfomskl aus Cacz, I. in No. 394 Gerberstraffe

Subhaftations = patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schrobaer Kreise belegene, dem Donat August Busse zugehörige Wassernahlenscrundstück, Nadrozmy genannt, nicht Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1533 Athle. 5 sgr. gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag der Gläubisger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

ben 5 Februar,

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod Iurysdykcyą naszą w powiecie Śzredzkim położony, Nadrożny nazwany i Dont August Busse należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1533. śgr. 5. iest oceniony, nażądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 5. Lutego, ven 11. März, und der peremtorische Termin auf den 15. April 1828.

bor bem Land-Gerichts-Rath Decker in unferm Inftruktions-Zimmer Bormittags

um 9 Uhr angesett.

Besitzschigen Käufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in bem letten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe-

Posen ben 29. November 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

na dzień 11. Marca, termiń zaś peremtoryczny

na dzień 15. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 10. przed Deputo. wanym Konsyliarzem Sądu naszego Decker w Izbie Instrukcyjney wy-

znaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdgo ozasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 29. Listopada 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß bes Hauptmann v. Krummes ift der Conkurs eröffnet und ein Termin zur Liquidation der Forderungen auf den 18. März k. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Lands gerichtsrath Eulemann, in unserm Partheien-Zimmer angeseht, wozu wir alle undekannte Gläubiger des Gemeinschuldeners hierdurch öffentlich vorladen, ent, weder in Person oder durch gesehliche zur läßige Pevollmächtigte zu erscheinen, den Betrag und die Art ihrer Forderun-

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością kapitana Krumemes konkurs otworzony i termin do likwidacyi pretensyi na dzień 18. Marcar, p. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszey Izbie stron wyznaczony został, na który wszystkich nieznaiomych wierzycieli wspólnego Dłużnika ninieyszym publicznie zapozywamy, aby się albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, ilość i

gen umftandlich anzuzeigen, bie barüber fprechenden Dofumente und fonftigen Beweismittel in Driginal ober beglaubter Abschrift vorzulegen, mit ber beigefügten Berwarnung, bag bie im Termine aus= bleibenden und auch bis zu erfolgender Inrotulation ber Aften ihre Unsprüche nicht anmelbenben Glaubiger mit allen ibren Forberungen an die Maffe ausge= fcoloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Crebi= toren auferlegt werden wird. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzus nehmen verhindert werben ober benen es bierfelbst an Defanntschaft fehlt, bie Suftig=Commiffarien Soper Guberian und Przepalfoweffi zu Bevollmachtigten in Borfchlag, von benen sie fich einen gu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information zu verfeben haben.

Pofen ben 10. September 1827.

Ronigl, Preug. Landgericht.

gatunek pretensyi podali, dokumenta lub inne dowody do tych ściągaiące się w oryginale lub odpisach wierzytelnych złożyli. Niestawający w terminie wierzyciele i ci, którzy do inrotulacyi aktow pretensye swe nie udowodnią, z całkiemi pretensyami swemi do massy wyłączeni i w tey mierze wieczne milczenie przeciw drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Tym wierzcielom którzy osobiście terminu dopilnować nie mogą i którym na znaiomości w mieście tuteyszym zbywa, podaiemy na pełnomocników UUr. Hoyer, Guderian i Przepalkowskiego Kommisarzy sprawiedliwości, z którychiednego obraći w dostateczną Informacyą i plenipotensyą maią opatrzyć.

Poznań dnia 10. Września 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Auf bem im Oftrzeszower Areise belegenen Gute Slupia stehen Rubr. III. No. 5. für die Anna geb. v. Walewska zuerst verehel. v. Wartuchowska, später verehezuchte von Psartuchowska, später verehezuchte von Psartuchowska, 4166 Athle. 20 fgr. ex Obligatione vom 11. Juli 1799. vigore Decreti vom 26. Juli 1799 eins

### Obwieszczenie.

Na dobrach Słupia w Powiecie Ostrzeszewskim położonych Rubr, III. No. 5. dla Anny z Walewskich pierw zamężney Bartuchowskiey, późniey Psarskiey Tal. 4166. śgr. 20. z obligacyi z dnia 11. Lipca 1799. na mocy dekretu z dnia 26. Lipca 1799.

getragen. Den Erben ber Glaubigerin, welche befriedigt, und gur Ertheilung bes Lofdrunge-Confenfes verpflichtet find, ift bas Driginal-Schuld-Document vom I.I. Juli 1799. und ber annectirte Sopothe= fen-Schein vom 27. August ej. verloren gegangen, und werden auf ihren Untrag benmach alle diejenigen, welche an bie zu Ibichenbe Poft und bas barüber ausgeftellte Inftrument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfands ober fonftige Briefes Inhaber Unfpruch zu machen haben, hier= burch aufgefordert, in bem, gur Anmelbung ihrer Unsprüche auf ben 14ten April 1828 vor dem Herrn Landge= richterath Boretius in unferem Gerichte-Lokale zu erscheinen, und erstere anzubrin= gen, widrigenfalls ihnen bamit ein ewi= ges Stillichweigen auferlegt, bas Dom= ment für amortifirt erklart, und mit ber Lofdung ber Korderrung verfahren werben wird.

Krotoschin den 15. November 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

są zapisane. Sukcessorowie wierzycielki, którzy zaspokoionemi zostawszy, do udzielenia konsensu do wymazania są obowiązani, dokument oryginalny z dnia 11. Lipca 1799. wraz z załączonym do tegoż wykazem hypotecznym z dnia 27. Sierpnia ejusdem zagubili. Przeto na wniosek tychże Sukcessorów wzywa się wszystkich tych, którzy do pozocyi wymazać się maiącey i do Instrumentu w tey mierze wystawionego iakowłaściciele, Gessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze papierów pretensye mieć sądzą, aby w terminie do zameldowania pretensyiswych na dzień 14. Kwietnia 1828przed Deputowanym W. Sędzią Bo. retius wyznaczonym, w mieyscu posiedzenia Sądu naszego się stawili i pretensye takowe wykazali, w przeciwnym razie wieczne w tym względzie nakazane im będzie milczenie, dokument zaś za umorzony uznanym i z wymazaniem pretensyi postapionem zostanie.

Krotoszyn dnia 15. Listopada 1827 Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmuchung.

Der Kaufmann Heimann Kuben Lewy von hier und die Hanna Sternberg aus Culm haben vor ihrer Verheirathung in dem am 2 3. Oft ober d. J. vor einer Deputation des Königl. Land= und Stadt= Gerichts zu Eulm geschlossenen Vertrage die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen.

Schneidemuhl den 17. Decebr 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie

Kupiec Heyman Ruben Lewy z Piły i Hanna Sternberg z Chełmży zawarli pod dniem 23. Październikar.b. przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego mieyskiego w Chełmży intercyzę przedślubną, w którey wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Pila dnia 17. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzesowschen Kreise belegene, dem Reichsgrafen von Malgan zugehörige Herrschaft Plugawice nehst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 84,508 Athlr. 4 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläuzbiger Schuldenhalber öffentlich an den Metstietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 6. Februar, ben 11. Juni,

und ber peremtorische Termin auf den 19. November 1828.

vor dem Herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besth= und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es ei= Patent Subhastacyiny.

Maiętność Plugawice pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca, w Powiecie Ostrzeszewskim położona, do Hrabi Maltzan należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowéy na 84,508. Tal. 4. śgr. 3. fen. ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięce daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 6. Lutego, na dzień 11. Czerwca, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Listopada 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowa nym W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyznnaczone zostały.

Zdolność kupienia i zap cenia posiadaiących uwiadomiamyco terminem Jeden freisteht, innerhalb 4 Wochen vor dem legten Termine, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotofinn, ben 19. November 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nach tych z nadmienienim, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 19. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Jum bffentlichen Verkauf bes zu Zasborowo unter No. 80 belegenen, zum Machlaß bes Tuchmachers Franz Scholz gehörigen, auf 50 Athlr. abgeschätzen Hauses im Wege der freiwilligen Subhasstation, steht ein peremtorischer Bietungszermin auf den 14ten April c. Machmittags 3 Uhr in unserm Geschäftszocale an, zu welchem Kauflustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärztig sehn kaun, insofern nicht gesehliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe fann in unferer Registratur

eingeschen werben.

Liffa den 5. Februar 1828. Rdnigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży domu w mieście Zaborowie pod No. 80. sytuowanego, do pozostałości Franciszka Scholz sukiennika należącego, na 50. Tal. otaxowanego w drodze dobrowolney subhastacyi wyznaczony iest termin peremtoryczny licytacyiny, na dzień 14. Kwietnia r. b. o godzinie 3. popołudniu w lokalu urzędowania naszego, na który chęż do kupna maiących, z tem oznaymieniem się wzywa, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzana bydź może.

Leszno dnia 5. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Pokcju.

### Stedbrief.

Wohciech Lewidt, schon früher wegen Diebstahl bestraft, und jeht von und wiederum wegen dringenden Diebstahls-Berdacht zur Eriminal-Untersuchung gezogen, hat sich in der Nacht vom 14. auf den 15. d. M. gewaltsam aus dem Gefängnisse durchgebrochen und mit den Aetten in Freiheit gesetzt.

Unter Beifügung des Signalements werden sammtliche Königl. resp. Gerichtszund Polizei=Behörden ersucht, auf den gefährlichen Flüchtling zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle verhaften und mitztelst Transports an uns abliefern zu

laffen.

Schrinim ben 15. Februar 1828. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

List gonezy.

Woyciech Lewicki iuż za kradzież karany i od nas do Kryminalnéy indagacyi powtórnie dla wielkiego podeyrzenia złodzieystwa pociągniony w nocy z 14. na 15. m. b. gwałtem z więzienia się wydobył i z łańuchami zbiegł.

Przy załączeniu rysopisu wszelkie władze Królewskie, tak sądowe iako i policyine wzywamy, iżby zbiegłego niebezpiecznego słedziły go w razie schwytania przyaresztować i przez transport nam dostawić raczyły.

Szrem dnia 15. Lutego 1828. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

## Signalement.

1) Vorname, Wonciech;

2) Zuname, Lewicki;

- 3) Geburte-Drt, Gora bei Inowraciam;
- 4) Aufenthalte-Ort, Ggrem;
- 5) Religion, fatholisch;

6) Ulter, 34 Jahr;

- 7) Große, 5 Fuß und 4 bis 5 300;
- 8) haare, bunkelblond;
- 9) Stirn, niedrig;

10) Augenbraunen, blond;

- 11) Augen, blau, flein, und etwas tief liegend, baber finfter;
- 12) Nase, } gewöhnlich;

14) Bahne, vollzählig;

15) Rinn, rund und etwas vorftebend;

16) Bart, rasirt, schwarz;

17) Gefichte-Bilbung, rund, voll;

18) Gefichtefarbe, blaß;

19) Sprache, polnisch;

20) Befondere Rennzeichen, feine;

21) Unterschrift bes Inculpaten, fann nicht schreiben:

Betleibung.

Ein bunkelblaner Mantel; ein blautuchener Ueberrock; grautuchene Hosen; kalblederne Stiefeln; ein gemeines Hembe; ein altes rothgeblumtes Halstuch; eine alte tuchene mit Varanken besetzte Müke.